lu

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 62. Dienstag, den 13. Marz 1849.

Ungekommene gremde vom 10. Mårz.

Chem. Ranglei Snipettor fr. Brobfoweti und fr. Burger Grafmann aus Grab, I. Berlinerstraße; fr. Burger Nowacti aus Gnefen, Frau Guteb, v. Gras bowela aus Byfola, Die Guteb .= Cobne frn. Gebr. v. Ralfftein aus Stawiann, t. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. v. Domanefi aus Pawlowo, v. Gorgenefi aus Bialeann, v. Kowaleti aus Ujargewo, fr. Regim .- Buchfenmacher Geelig aus Dunfter, Die Brn. Rauft. Schmidt aus Berlin, Schulg, Br. Reftaurateur Leutner und Sr. Butterhandler Rradwiß aus Stettin, I. im Hotel de Baviere; Frau Guteb. v. Baranoweta aus Roznowo, Die Brn. Guteb. p. Swiecicfi aus Sacge= panfowo, Smittowell aus Cielmic, Smittowell aus Siedmiorogowo, b. Bilegnefi aus Argnianowo, v. Mofzegenefi aus Biatromo, v. Niegychowefi und Pol aus Gronowto, I. im Bagar; die frn. Guteb. Graf v. Potworowell aus D. Dreffe, Rzewesti und fr. Gaftwirth Gronowicz aus Roften, I. in Laut's Hotel de Rome ; or. Wirthichafte - Rommiffar groblich aus Lutowo, fr. Guteb. v. Ramienefi aus Gulczewo, I. im fcmargen Abter; Fr. Guteb. v. Cforgeweta aus Roften, fr. Glasbanbler Rofenow aus Stettin; Br. Relbmeffer Pinner aus Berlin, I, im Hotel de Berlin: Die Berren Rauffeute Binner und Jodo aus Birnbaum, I. im hotel gur Rrone; Br. Reg.= Referendarius Rrupta aus Gnesen, I. im Hotel de Vienne; Fr. Guteb. b. Bieganeta aus Potalice, Sr. Wirthichafte . Kommiff. Zamedi aus Riefgama, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Defonom Freitag aus Krotoicin, br. Guteragent Schoning aus But, f. im Hotel de Dresde; Sr. Guteb. Gtalasti aus Mysti, I. in ber golbenen Gans; Sr. Guteb. Mann aus Gzudrom, Sr. Ronditor Franfiewicz aus Dunit, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Gutspach. ter Rartowelli aus Turapli, I. in ber großen Giche.

Coccieta, I, im Hotel de Hambourg.

Dom 11. Mår3.

Br. Birthich .= Infpettor Schlarboum aus Gr. Rybno, Gr. Guteb. v. Do= facgenefi aus Wegiorfi, I. im Hotel a la ville de Rome; Die Brn. Guteb. Rarbowefi aus Dabrowo, Karczewefi aus Granmislam, fr. Burger Rruger aus Roffen, 1. im Hotel de Paris; Sr. Guteb. Goelamefi aus Gorfa, I. in ber großen Giche: Sr. Guteb. Deifiner aus Birte, Sr. Birthich -Schreiber Gahmann aus Zaboromo. Sr. Raufm. Langiewicz aus Rrotofdin, I. im fcwarzen Abler; Sr. Dr. jur. v. Dies golewelli aus Diegolewo, Gr. Guteb. v. Lipoli aus Ludom, I. im Bogar; Br. Gutep. Barmel aus Cielimowo, Sr. Topfermeifter Symanefi u. fr. Rabemacher Rudnifoweffi aus Rogafen, Die Brn. Sandelel. Rrufe u. Mente aus Gilbach, I. im Hotel de Pologne; Br. Diffrifte Rommiff, Lehmann aus Schroba, Sr. Guteb. Bojanowell aus Chudgic, I. im Hotel de Paris; fr Probst Emielowell aus Breiden, 1. im ichwarzen Udler; Sr. Privatlebrer Gimon und Sr. Maurer Ganger aus Krotofdin, Sr. Partiful. 2Boln aus Garne, Sr. Gutep. Bagrowiecfi aus Szegntuit, fr Raufm. Lanowelli aus Schroda, I, in den brei Sternen; Die Brn. Raufl. Gerboth aus Berlin, Rablo und Rect aus Frankfurt a/M., Sr. Juftigrath Couler aus Pojadowo, 1. in Laut's Hotel de Rome; Die grn. Partiful. v. Rus rowefi aus Wongrowice, v. Tidifdwis aus Stenfgewo, I. im weißen Abler; Die Srn. Guteb, v. Bablocfi aus Jaroslawiec, v. Diegoleweffi aus Diegolewo, v. Refoweli aus Mudnicgoet, Ggenic aus Erzeielino, I. im Bagar; fr. Defonom Do= browoleti aus Dominowo, fr. Raufm. Steinig aus Schreda, I. im Reh; die Brn. Guteb. Graf Czapeli aus Smogulec, p. Zafrzeweli aus Dfiel, I. im Hotel de Vienne; Sr. Guteb. Auggel aus Mystomo, Sr. Gutep. Banfomefi aus Brudy, Frau Burger Borgowela aus Bolinden, Gr. Jager Schonborn aus Gorlit, Sr. Gymnafiaft Cfolnicfi aus Lang : Gostin, Sr. Probft Radtfe aus Ratwit, I. im Hotel de Berlin; Sr. Partitul. Graf Tufgfiewicg aus Berlin, fr. Dberamtm. Burgbardt aus Deglewo, bie Brn. Guteb. v. Rofgucti aus Smiclowo, Raffe aus Glogowiec, I im Hotel de Bavière; fr. Guteb. v. Zaczanowefi aus Zaczanowo, I im Horel de Dresde; fr. Dublenbefiger Dohl aus Bialcg, fr. 3immermeifter Difsegotta aus Mur. : Goslin, I. in ben brei Lilien; Frau Guteb. Bortometa aus Chwalencin, Die grn. Guteb. Pradynielt aus Stegefift, Balesti und Gabomefi aus Dber-Malfau, I. in ber großen Giche; fr. Guteb, Birichfeld aus Mielno, Die Brn. Raufl. hirichfeld aus Deuftadt b./p., Jalowicz und hamburger aus Cantompil, Mofes aus Samter, Aronfohn aus Filebne, Ruttner aus Brefchen, I. im Gichborn; Sr. Guteb. v. Swiniarefi aus Rufgfowo, 1. im Hotel à la ville de Rome; Die Srn Guteb. Goldmann aus Deferit, Gerfon aus Samter, Roft.t aus Sarne, Bolff aus D. Friedland, I. im Sotel jur Rrone; Sr. Guteb. Dobrowolefi aus Checicza, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Mothwendiger Verkauf. Ober : Landes : Gericht zu Posen.

Das im Schrimmer Kreise belegene abelige Gut Szoldry, wozu die Dorfer Rogaczewo und Sucharzewo gehoren, landschaftlich mit Einschluß der Forst absgeschäft auf 124,492 Athle. 1 fgr. 10 pf., soll am 7. Mai 1849 Bermittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die Zare fann nebft bem Sppotheten= icheine und den Bedingungen in unferem IV. Geschafte-Bureau eingeschen werden.

Diejenigen unbekannten Kirchen, für welche Rubrica II. Nr. 8. ein zu 3½ Prozent verzinstliches Kapital von 571 Rthlr. 8 ggr. eingetragen sieht, so wie folgende ihrem Aufenthalte nach unbestannte Realinteressenten; der Xaver v. Wilczynski, der Johann Repomucen v. Wilczynski, die Frau Albertine Nepomucena v. Nieżychowska geborne v. Lipska, die Wittwe des Direktors Kaulfuß, Miechalina geborne v. Kutter und der Janatz v. Goslinowski, so wie dessen zu dem angesetzten Termine desentlich vorgeladen.

Dofen, am 3. September 1848.

2) Deffentliches Aufgebot. Land- und Stadtgericht zu Posen, Erste Abtheilung, ben 24. November 1848.

Alle diejenigen, welche an die von bem entlaffenen Boten und Sulfe-Erefutor des hiefigen ganb= und Stadtgerichte Franz Sprzedaż konieczna. Sąd Nadzie miański w Poznaniu.

Dobra ziemskie Szołdry wraz z należącemi do nich wsiami Rogaczewo
i Sucharzewo, wraz z borami w powiecie Szremskim położone, oszacowane przez ziemstwo na 124,492 tal.
I sgr. 10 fen., mają być dnia 7.
Maja 1849. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biorze Sądu naszego.

Niewiadome kościoły, dla których rubr. II. Nr. 8. 571 tal. 8 dgr. z procentem po 3½ zapisano, niemniej niewiadomi interessenci realni, jako to: Xawery Wilczyński, Jan Nepomucen Wilczyński, Albertyna Nepomucen z Lipskich Nieżychowska, wdowa po Dyrektorze Kaulfuss Michalina z Rutterów, oraz Ignacy Goślinowski i jego małżonka Wilhelmina z Hazów zapozywają się na termin powyższy niniejszém publicznie.

Poznań, dnia 3. Września 1848.

Zapowiedzenie publiczne. Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 14. Listopada 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi oddalonego woźnego i pomocniczego exekutora tutejszego Sądu Ziemsko-miejPefdel bestellte Unitskaution von 25 Rthlrn. einen Anspruch zu haben vermeisnen, werden hierdurch vorgeladen, sich damit in dem bierzu am 16. April 1849 Bormittags 10 Uhr vor dem Desputirten herrn Oberlandesgerichts-Reserendarius v. Kierst in unserem Instrukstions zümmer anstehenden Termine bei Bermeidung der Ausschließung zu melden.

skiego Franciszka Peschel talarów 25 wynoszącej pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszém, aby się z takowemi w terminie na dzień 16. Kwietnia 1849. w izbie instrukcyjnej przed Ur. Kierskim Referendaryuszem wyznaczonym o godzinie 10tej przed południem zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną.

3) Morbwendiger Vertauf. gand = und Stadtgericht gu Bromberg.

Das in ber Stadt Bromberg in ber Friedricheffraße unter Rro 12. belegene, ben Badermeister Friedrich Ohnesorgichen Scheleuten gehörige Grundstud, abgeschätzt auf 3916 Athle. 18 fgr. 9 pf. zusolge ber, nebst Hopothetenichein und Bedinz gungen in der Registratur einzusehenden Tape, soll am 28. Upril 1849 Borzmittags um 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Bromberg, ben 1. Dezember 1848.

4) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht ju Oftrowo.

Die den Gebrudern Gottlieb und Sasmuel Schreiber gebbrige, ju hutta Do. 28. belegene Muhle, harnch Muhle gesnannt, deren Materialwerth auf 105 Thir., der Ertragewerth auf 4866 Thir. 20 fgr. und die dazu gehörigen Gebäude

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Bydgoszczy.

Grunt w mieście Bydgoszczy przy ulicy Fryderykowskiej pod Nr. 12. położony, piekarzowi Fryderykowi Ohnesorge i malżonce jego należący, oszacowany na 3916 Tal. 18 sgr. 9 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 28. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowem sprzedany.

Bydgoszcz, dnia 1. Grudnia 1848,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Ostrowie.

Młyn braciom Bogumilowi i Samuelowi Schreiber należący, w Hucie pod Nr. 28. położony, nazwany Harych, którego wartość materyalna na 105 Tal., wartość z dochodów na 4866 Tal. 20 sgr. a wartość należąund landereien auf 940 Thir. abgeschatt worden, foll zufolge der, nebft Sppothes fenschein und Bedingungen in ber Regi= ftratur einzusehenden Zore, am 4. Juni 1849 Bormittage 10 Uhr an erbentlicher Gerichtoffelle fubhaftirt werben.

Difromo, ben 28. September 1848.

cych do niego budynków i roli osza. cowane na 940 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Czerwca 1849. przed południem o godzinie Iotéj w miejscu zwyklém posiedzeń sadowych sprzedany.

Ostrowo, dnia 28. Września 1848.

## 5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Birnbaum.

Das ju Upartowo gelegene, mit Dro. 2. bezeichnete, bem Carl Soble geborige Grundftud, abgeschatt auf 1085 Rthir. 26 fgr. jufolge ber, nebft Sypothefenfchein und Bedingungen in der Regiftratur eine zusehenden Tare, joll am 17. April 1849 Bormittage. 11 Uhr an ordentli= der Gerichteftelle fubhaftirt werden.

Mlle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung ber Praflufion fpateftens in Diefem Zer. mine gu melden. I binb avsvojetal

Birnbaum, ben 16. Dovbr. 1848.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-miejski w Międzychodzie.

Nieruchomość w Upartowie pod Nr. 2. oznaczona, Karolowi Hohle należąca, oszacowana na 1085 Tal. 26 sgr. wedle taxy, mogacej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Kwietnia 1849. przed południem o godzinie 11tėj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 16. Listop, 1848.

6) Nothwendiger Verkauf.

Das dem Ignag Pigtofiewicz geborige, ju Lojewo belegene bauerliche Grundfluck polożone, Ignacemu Piglosiewiczowi Rr. 12/13., abgeschäft auf 8515 Rtfr. nalezace, otaxowane na 8515 Tal. 6 6 fgr 8 pf. zufolge ber, nebst Soppothes sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej bye tenschein und Bedingungen in ber Regis przejrzanej wraz z wykazem hypote-

Sprzedaż konieczna.

Gburstwo w Łojewie pod Nr. 12/13. ftratur einzuschenden Zare, foll am 12. cznym i warunkami w Registraturze, Mai 1849 an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

- Alle unbefannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Pratlufion ipateftens in Diefem Zer= mine zu melben.

Gnowraclaw, ben 30. Auguft 1848. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Ldictal = Vorladung.

Ueber ben Nachlaß ber Raroline Jefchte geborne Schmidt, ift heute ber erbichaft= liche Liquidatione-Prozeff eroffnet worden. Der Zermin gur Unmelbung aller Un= fpruche fteht am 4. Upril 1849 Bor= mittage um 9 Uhr por bem unterzeiche neten Richter im Partheienzimmer bes biefigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forde= rungen nur an basjenige, mas nach Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben follte, verwiesen merben.

Rrotofchin, am 1. Dezember 1848. Ronigl. Land = und Ctabtgericht. Der Richter: Gachfe, Landgerichte, Rath.

8) Droclama. Auf bem bier in Sou= bin unter ber Supothefen=Ro. 168, Ra= tofter=No. 187. Rubr. III. No. 2. bele= genen Grundftude, ben Unton Derczyn=

ma byc dnia 12. Maja 1849. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowem sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywająsię, ażeby się poduniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczenym.

Inowracław, dn. 30. Sierpnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny.

Nad pozostałością Karoliny Elźbiety Jeszke z domu Szmidt, otworzono dziś proces spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 4. Kwietnia 1849. godzinę gtą przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed podpisanym Sędzią.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesła. ny, coby się po zaspokojeniu zgło. szonych wierzycieli pozostało.

Krotoszyn, dnia I. Grudnia 1848. Król. Sad Ziemsko-miejski. Sedzia: Sachse. Radzca Sądu Ziemiańskiego.

Obwieszczenie. Na posiadlości Antoniego Dereżyńskiego i żony jego tu w Szubinie pod liczbą 168. ksiegi hypotecznej, a 187. katastrum Beifden Chelenten zugehorig, fiehen fur ben polożonej, sa z obligacyi Jakoba PluEinsagen Johann Liebenau zu Lochowo, Kreis Bromberg, auf Grund der Obligation der Jafob Plucinski'schen Scheleute vom 3. Mai 1799 ex decreto vom 2. April 1829 200 Athlr. nebst 6 pCt. Zinsen eingetragen.

Alle diejenigen, welche auf diese Forberung und das darüber ausgestellte Dos
kument als Eigenthümer, Erben, Ecssionarien, Pfandinhaber oder sonst Ansprüche
machen zu können glauben, haben solche
spätestens in dem auf den 16 ten Mai
Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Gerichterath Schraber qua Deputatus im
biesigen Gerichtelokale angesetzten Termine anzumelden und zu bescheinigen,
widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüschen auf das Grundslück präkludirt und
ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen
auserlegt, auch das Dokument amortisit
werden wird.

Schubin, ben 8. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

cińskich małżonków d. d. 3go Maja 1799. na rzecz mieszkańca Jana Liebenau z Łachowa, powiatu Rydgoskiego, w Rubr. III. Nr. 2. rozporządzeniem sądowém d. d. 2. Kwietnia 1829 talarów 200 wraz z procentem po 6 od sta zahypotekowane.

Wszyscy ci, którzy do téj wierzy. telności i dokumentu nań wydanego jako właściciele, sukcessorowie, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub inni pretensye mieć mniemaja. mają takowe najpóźniej w terminie dnia 16. Maja przed południem o godzinie gtéj przed deputowanym Ur. Schrader, Radzcą Sądu Ziemskomiejskiego tu w lokalu sądowym wyznaczonym podać i sprawdzić, gdyż w razie przeciwnym z pretensyami swemi do posiadłości rzeczonej prekludowanemi i im w tym względzie wieczne milczenie nałożone, a dokument umorzony będzie.

Szubin, dnia 8. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Das bem Fiskus als herrenloses Gut anheimgefals lene, in Arzhzownik, Posener Kreises, Domainen. Rent Muts Schwersenz sub Nro. 26. belegene, ehemals Anastasia Müller'sche Häuster-Stablissement, wels ches aus:

2 Bohnhäusern,

Obwieszczenie. Posada chałupnicza w Krzyżownikach, w powiecie Poznańskim, amcie Królewskim Swarzędzu, pod Nr. 26. położona, niegdyś do Anastazyi Müller należąca, która, gdy przez dziedziczkę samopas zostawioną została, na rzecz Fiskusa przeszła, i która się

z 2 domostw mieszkalnych,

- Mrg. 12 [ R. Sof, und Bauftellen, 1.700, na recea mieszkakes lena Lice

1 . 143 = mit Dbftbaumen be= fetten Garten,

Uder und Beibe, unb . 25 . Unland,

juf. 4 Drg. beftebt, foll im Auftrage ber Ronigl. Regierung zu Dofen an den Meift. bietenden, mit Borbehalt eines Domais nenginfes, veraußert werben.

Bu biefem 3med ift ein Termin am 29. Mary b. J. Bormittage 11 Uhr im Rruge ju Rrapzownif anberaumt.

Das Minimum bes Raufgelbes ift auf 186 Mthlr. 13 fgr. 11 pf, der jahrlich ju entrichtende Domainengins auf 14 fgr.

feftgeftellt.

Bur Sicherstellung bes Gebote muß jeder Licitant eine Raution von 40 Rthir. deponiren. Der Bufchlag bleibt der Ros niglichen Regierung vorbehalten. Die Uebergabe bes Grundflude foll im Ter= mine George, fpateftens aber am 7. Mai b. 3. erfolgen. Raufbewerber werden aufgefordert, fich in bem oben angegebe= nen Licitatione-Termine einzufinden.

Pofen, ben 7. Darg 1849. Ronigl. Domainen=Rent=Umt.

a a domostw miesekalnych,

- mrg. 12 pr. D podworza i placów budowych, o that

1 " 143 " ogrodów drzewami s med oterseb ze owocowymi obstaand a fider aldinych, meze finale

roli i pastwiska i

gruntów nieużyte-- > 25 99 son sield jun ablacznych, ill sill

ogółem 4 morgi składa, z zlećenia Królewskiej Regencyi w Poznaniu ma być najwięcej dającemu przy zastrzeżeniu czynszu na rzecz Skarbu Królewskiego sprzedana.

Na cel ten został termin na dzień 29. Marca r. b. z rana o godzinie IItéj w karczmie w Krzyżownikach wyznaczony.

Najniższa cena kupna została na 186 Tal 13 sgr. 11 fen. a czynsz skarbowy rocznie płacić się mający na 14 sgr. ustanowione.

Dla zabezpieczenia podań winien jest każdy licytant 40 Tal, kaucyi

złożyć.

Przybicie zastrzega się Królewskiej Regencyi. Tradycya posady nastąpi w dniu S. Wojciecha a najpóźniej w dniu 7. Maja r. b. Ochotników na kupno wzywam, aby się w terminie rzeczonym stawili.

Poznań, dnia 7. Marca 1849. Królewski Urząd skarbowy.

## Erste Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Me 62. Dienstag, den 13. Marg 1849.

10) Der Glafermeifter Couard Schwarg: mald hierfelbft und die Marionna geb. Calomon haben mittelft Chevertrages pom 26. Januar b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Frauftadt, am 10. Februar 1849. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

11) Der Raufmann Louis Samter und Die Jungfrau Dorothea Beer hierfelbft, haben mittelft Chevertrages vom 29. Jas nuar 1849 bie Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht

wirb. Liffa, am 22. Februar 1849. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że szklarz Edward Szwarcwald ztąd i Maryanna z domu Salomon, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 10. Lutego 1849. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że kupiec Ludwik Samter i panna Dorota Beer tu z miej. sca, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Stycznia 1849. wspólność mają. tku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 22. Lutego 1849. Król. Sad Ziemsko-miejski.

12) Betanntmachung. Die Ausfuhrung bes Chauffeegelb-Erheber-Ctabliffe= mente zwischen Pofen und der Rolonie Glowno auf der Pofen-Inowraclawer Chauffee foll an die Mindeftfordernden verdungen werden, wogu ich einen Zermin auf ben 19ten b. D. Bormittage 9 Uhr im Lotale bes herrn J. Lambert, Baderftrage Do. 13.b., anberaumt und qualifigirte Bau-Unternehmer mit bem Bemerten ein= lade, baß die Unschläge und Licitations. Bedingungen in meiner Wohnung, Rleine Ritterftrage Do. 295. eine Treppe hoch eingefehen werben tonnen.

Der Begebaumeifter v. Gropp. Pofen, ben 9. Marg 1849.

Bei E. S. Mittler in Dosen iff zu haben: Die Rarten von Ungarn, Gas ligien, Siebenburgen, Defterreich, Frankreich à 3 und 10 Sgr.

- 14) Eine tuchtige Landwirthschafterin gesetzten Altere, bon anständiger Familie ohne Anhang, welche eine Reihe von Jahren in der Proving Schlessen und im Großherzogthum Posen konditionirt, mit der Ruche, Backerei und Basche Bescheid weiß
  und Atteste ihrer Brauchbarkeit vorzeigen kann, sucht unter soliden Bedingungen in
  der Stadt oder auf dem Lande, vom 1. April oder Johanni, bei einer deutschen Herrschaft ein anderweitiges Engagement. Portofreie Anfragen werden in der Zeistungs-Expedition von B. Decker & Comp. in Posen erbeten.
- 15) Bei bem jetzt beginnenden Chaussebau beabsichtige ich auf meinem Gutes Worwert Glowno, & Meile von Posen, das herrschaftliche Wohngebaude nebst Garten und Land sofort billig zu vermiethen. Auch ift daselbst die Milchpacht von 20 Ruhen vacant.

  M. Philipsohn, Nitterstraße No. 5.
- 16) Die Beurtheilung ber vom Schiffer Preuß gegen mich veröffentlichten gemeinen und lügenhaften Aufeindungen, überlasse ich sehr gerne bemjenigen Publito, bas im Geschäftsverhaltnisse mit dergleichen Personen, wie Schiffer Preuß es ift, bekannt; zu meiner Rechtsertigung diene jedoch, daß gerade Preuß es war, der eine mundliche Einigung mir abstreiten und außerdem eine Summe Geldes, die ich eben aufgezählt hatte, sich aneignete und davon gehen wollte. Die Ersaherung aber lehrt, wie man nach der Habead. Corpus. Alte gegen dergleichen Leute zu verfahren hat; vor solchen Subjekten das Handeltreibende Publikum zu warnen, halte ich für eine Wohlthat. Um aber das ganze Insertum, wozu Preuß nur seinen Namen hergegeben, recht würdigen zu können, bemerke ich nur noch, daß basselbe das bezahlte Werk eines bestraften Spishuben, der Preuß's intimer Freund ist.
- 47) Wir Enbesunterzeichnete machen bem Deutschen Publikum bekannt, baß der ehrwürdige verstorbene Herr Stod monatlich 20 Egr. zur Deutschen Handwerkers und Rettungs-Anstalt zahlte, der junge Stod nach dessen Tode sich sofort streichen ließ; ebenso erklärte der Bierbrauer Bischoff nichts zu geben. Da befagte Hers ren die Deutsche Sache also in keiner Beise unterstüßen, und bei der Wahl polnisschen Wahlmannern ihre Stimmen gaben, so konnen dieselben nicht mehr zu den Deutschen gezählt werden. Fehler. Saxe.

<sup>18)</sup> Eichene Kahn. Aubel in Langen von 10 bis 22 Fuß und von guter Qualität werden in der Holzhandlung Graben Mo. 13. billigst verkauft.

- 19) Alle Arten Militair=, Felb- und Dienstmugen, lettere auch fur Gerichte-, Intendantur. und Steuer-Beamten, probemagig in schönfter Façon gearbeitet, empfiehlt F. Martiewich, Friedrichsstraße, rechts ber Friedrichswache.
- 20) Konigeftrage Dro. 2. ift eine Stube, auch mit Rabinet, moblirt fofort gu bermiethen; auf Berlangen tann auch ein Stall fur 2 Pferde überlaffen werden.
- 21) Wahrend bes Tangkranzchens ber Burger-Gesellschaft am 4. b. Mts. ist mir eine im Saale gefundene fleine goldene Uhrkette mit Schluffel übergeben worden. Der Eigenthumer wolle selbige gegen Erstattung der Insertionsgebuhren in Empfang nehmen.
- 22) Bur Beachtung. Strob und Bordurenhute werden jum Bafchen und Modernistren angenommen. Auch finden Demoiselles, die im Pugmachen geubt, sofort Beschäftigung bei

P. Stern geb. Bent, Martt, und Bafferfragen-Ede No. 70.

- 23) Indem ich einem geehrten Publifum die Berlegung meiner Baderei nach bem alten Markt Rro. 9., in das Wotsch fe'sche Grundstud, ergebenft anzeige, empfehle ich zugleich mein feines Roggen= und Molfenbrod, so wie Semmel bestend. Ebenso bin ich stete zur Uebernahme von Bestellungen auf Ruchen, so wie zur Besforgung von Braten eingerichtet. Ludwig Rau, Badermeister.
- 24) Obwieszczenie. Na walne zebranie Ligi polskiej okręgu Gnieźnieńskiego na dniu 16. Marca o godzinie 11tej z rana w sali kasyna polskiego w Gnieźnie odbyć się mające, zaprasza wszystkich członków tejże Ligi celem wzajemnego porozumienia się, zaprowadzenia nowego porządku i obrania nowej dyrekcyi Dyrekcya Ligi Polskiej okręgu Gnieźnieńskiego i prosi zarazem w imieniu dobra ogólnego szanownych braci tegoż Towarzystwa, aby większy jak dotychczas okazali udział w podobnych naradach, starając się przyprowadzić z sobą swych chłopków, domowników etc., aby zwłaszcza ci, odebrawszy na temże zgromadzeniu pisemka ludowe mogli być pouczeni i zachęceni do czytania tego, co im dyrekcya odtąd przysyłać będzie i utworzyli pomiędzy sobą tak czytelnie miejskie, jako też i wiejskie. Gniezno, dnia 8. Marca 1849.

25) Dnia dzisiejszego w przytomności podpisanych odbywało się na wezwanie Jana Mikolaja Fritza w tak nazwanej gospodzie Polskiej w Wrocławiu ciągnienie loteryi na obraz olejny malowany przez wychodzcę Gumińskiego Polikarpa. Wygrana zapadła na Nr. 76., wyraźnie siedmdziesiąt i sześć, co na żądanie wyżej rzeczonego obywatela potwierdzamy własnym podpisem. w Wrocławiu dnia 2. Marca 1849.

ens im Sonic actuards reins greibene in benedit in a cinffe bergeben were en

brothe mound deredeed directors Light Polskien okiegu Gnies

naradach, staraję się prz prowadzić z soba swędu chlotków, domowale kow etch saby zwiastera ci, col brawsky na reżaże komeckzeniu pisemka ludowe w zgli być pouczeni i zachrechi do czyrania rego, co im dyrekcya odtad przysylac będzie i utworzyli powiędzy soba tak czytelnie miejskie,

iako tek i wielskie. Gniczno, dnia 8. Marca 15-19.

Gliszczyński, Mroziński, zarządzca. Berwiński,

## Zweite Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 62. Dienftag, ben 13 Mary 1849.

26) Tobie podobnych mało na ziemi!! Będąc w Poznaniu. dowiaduję się o nagłem zgaśnieniu obywatela księdza Tomasza Dembińskiego, ostatnio w Dalewie pod Śremem zamieszkałego; a że różne rozsiewano popłoski - jakoby zmarły sam siebie lub jego otruć miano - niżej podpisany zdaje czystogodne oświadczenie - aby różnie myślącą Publiczność w pełném wiary zdaniu zaspokoić. Zmarły obywatel ks. Dembiński Tomasz, był w własnych działaniach w Poznaniu, był u swoich krewnych, dążąc do domu na dzień 16. Lutego r. b., - pożegnał swoich i zmierzał na pocztę, aby skorojazdem (Schnellpost) przybyć w miejsce swego kapłańskiego obowiązku. W iściu uczuł w sobie ponętę słabości, przyspiesza w potrzebie uczuć do doinu "Hotel de Saxe," żąda stancyi i pościeli. Temu zadosyćuczyniono, kladzie się w łóżko, zamknawszy stancyą, i umarł. Lecz czy tego, drugiego lub trzeciego dnia, trudno odgadnąć. sznego ciała wypada się domyślać, iż takowe dwudobny przeciąg objął. Tu ciąży wina gospodarza, że zaniedbał obowiązku ludzkości, że nazajutrz sam lub przy wezwaniu władzy porządkowej, nie kazał otworzyć przez śp. ob ks. Dembińskiego Tomasza zajętej izby. Naocznie widziano, że śp. ksiądz zmarły wśród dotkliwych bóli powołanym został przed tron Najwyższego, miał albowiem nad głową w złamkę ściśnione ręce, w łóżku zaś pozostały womity i zwolnienie. Władza porządku kazała trupa zanieść na ogólnie tym wypadkom przeznaczone miejsce; zmarły był nieznajomy. Odglos w Poznaniu dał się słyszeć i krewnym - przybywają i z gorźkim żalem uznają swego dobroczyńcę. Tak bolesny cios nie mogł zmiękczyć uczuć władzy duchownej i ta poleciła, - jako kaplana!!! - skromne pochowanie. Byłto najnowszy dowód, że nietylko za życia, ale i po śmierci, - po chwili, gdzie już przed obliczem Twórcy stoi - prześladować možna. Sąd przy zbiegu tych nacisków miał obowiązek prawny wykonania swego, przywołał zdrowników (lekarzy), ci dali sprawozdanie, że ani własna, ani cudzej ręki wina nie była powodem śmierci - li tylko naznaczenie przedwiecznego Rządzcy; a w skutek Jego woli był tchnięty paraliżem (Schlagfluss). Tak więc szanowni krewni bądźcie spokojni: —

Bóg tylko nie zna, co czas, co lata, W nim uznaj Pana i Sędzię, On stanał światem z przed świata Jego zasada była i będzie.

A więc zgasł nam dobry Polak, wierny ojczystej krwi – zgasł wdzięczny syn dawcom życia – zgasł brat swej siostry, zgasł uczynny mąż, któremu nie jedna rodzina przynosi cześć w uczuciu za zapomogę. – Zgasł moralny, przykładny i wzorowy kapłan zgasł ten, który nie jednę tzę trującej ludzkości otarł – poświęcał się z duszą i ciałem, aby okazał, że wszy-

scy zamożni i mogący są szafarzami dobr Boga na ziemi.

Zgasły Mężu Księżę Obywatelu! Po Tobie gorzka pamięć zostaje — po Tobie długo, ale długo wzdychać i płakać będą rodacy familii, rodacy przyjaciele — rodacy, których Twa ręka błogo wspierała — po Tobie zostanie nieutulony żal. Bo Tobie podobnych mało na ziemi! Piastunie naszego zbawienia — czystochlubne ogólne zdanie mocne — iż możesz Twego powiernika uprosić — proś więc o to, co nam szczepu Twego potrzeba. — Sprawiałes obowiązek kapłański lat 18 — dożyłeś blachego wieku lat 42., lecz dokonałeś tego, a może i więcej, niż nieskalane powołanie wymagało. Cześć Tobie — bo Tobie podobnych mało na ziemi!

Mieszków, dnia 7. Marca 1849. Augustyn Szczepkowski.

jurz sam lub przy wezwaniu władzy porządkowej, nie kazał otworzy przez śp, ob ka. Dembińskiego Tomasza zajętej izby. Maosznie wiąziano, że śp. ksiądz zmarły wśród dotkliwych bóli powodanym został przed trom Najwyższego, miał albowiem nad głową w złamke ściśnione ręce, w lożku zaś nozostały womity i zwolnienie. Władza porządku kazala trupa zanieść na ogólnie tym wypadkom przeznaczone miejsce; zmarły był nieznajomy. Odgłos w Poznaniu dał się słyszeć i krawnym — przybywają i z gorzkim żałem uznają swego dobroczyńcę. Tak bolesny cios nie mógł zmiękczyć uczuć władzy duchownej i ta poleciła, — jako kaplana!!! — zkromne po chowanie. Byłte najnowszy dowód, że nietylko za życia, ale i po śmierci, — po chwili, gdzie już przed obliczem Twórcy stoi — prześladować można. Sąd przy zbiegu tych nacisków miał obowiązeł prawny wykonania swego, przywołał zdrowa nie była powodem amery i tylka naznaczesna, ani cudzej ręd wna nie była powodem ameryca i tylka naznaczesna, ani cudzej ręd wna nie była powodem ameryce.